# niamisches Worhenb

Organ für die Kreise Inowraclaw, Mogilno und Gnesen.

Ericeint Montags und Donnerftags. Bierteliahrlicher Abonnementspreis: für hiefige 11 Egr. durch alle Rgl. Poftanftalten 123/4 Egr. Rünfter Jahrgang

Berantwortlicher Redafteur: hermann Engel in Inowraclam.

Infertionegebühren für die breigefpaltene Rorpuszeile ober deren Raum 12, Egr. Cordition: Gefchaftelofal Friedricheftrage Rr. 7.

## Vom Kriegsschauplage.

Berlin, 29. Juli. Die Armee Des Rronpringen ift im fiegreichen Borruden geblieben. Das funite preugifde Urmeeforps unter Bene. ral Steinmet, welches am 27ften nach partem Rampfe bas ofterreich fice Corps Ramming auf Bojephftadt jurudgeworfen bat, ift geftern von Reuem gegen ben Feind vorgegangen. G6 bat ibn nach blutigem beifem Rampte jum Rud. juge gezwungen und neue Trophaen erbeutet. Das finire Urmeefores hat mit belbenmuthiger Zapferfeit gefochten, feine Berlufte find nicht Das Barbeforps bat bas öfterreichifche gebute Corps Gableng, welches am 27ften einem preußifden Corps bei Etautenau gegen. überftand, geftern mit großer Energie angegriffen und nach hartnadigem Gefecht total geichlagen, mehrere taufend Gefangene, Wefdute, Gewehre, Bagage, Minntione Bagen und anberes Rriegematerial find in unfere Sande ges fallen. Die Ermattung der Truppen, Die mit unübertrefflicher Bravour gefochten, tettete ben Teind vor ganglicher Bernichtung.

Doslowis, 27. Juni. Beute Morgen 1 Ubr 45 Minuten ertonte bas Alarmfignal, bem pracife 2 Ubr ber Musmarfit unferer, aus 6 Compagnien Infanterie zweiten Aufgebots bestehenden Garnison folgte, welche unter Bu-rudlaffung der ausgestellten Doften, Der Feld. und bergl. in ber Ctarfe von ungefahr 320 Dann Die, von dem feichten Brzemzafluffe bei Brienstowis gebilbere Grenge ju Refognos. girungszweden überfdritt. Dan fließ auf ca. 800 Mann Defterreicher, Infanterte und Ravallerte, bie en carre aufgestellt, bis jum volls ftanbigen Schluffe bes Gefechtes in ftrengfer ! Defenfive verharrten; eine Attaque und bergl. fant nicht flatt. Das gegenseitige Bewehrfeuer mar heftig, Preußifderfeite find funf, jum Theil fdwere Bermundungen (feme Tobtungen) ju beflagen. Much einzelne Defterreicher fonnte mau fturgen feben, boch ift bie Babl ber bruben eingetretenen Bermundungen bier nicht befanni.

Ueber Die Capitulation ber hannoverichen Truppen liegen beute nabere Mittheilungen vor: Rachdem am 27. Die hannoveriche Armee ein ernfthaftes Befetht mit ben Truppen Des Generale v. Flies bestanden, foidte Der Ronig von Sannover ben General Arnicilb in bas Sauptquartier bes Generale D. Glies, um neue Berbandlungen einzuleiten. Der beauf. tragte bemgufolge feinen Generalabjutanten . ben Generallieutenant Frhrn. v. Dianteuffel Die Berhandlungen ju führen und ben bannoverschen Truppen in Unfebung ihrer tapferen Saltung tolgende Bedingungen ju gewähren: a) bet Ronig von Sannover mit bem Rronpringen und beliebig auszumahlendem Gefolge nehmen ihren Aufenthalt nach freier Bahl außerhalb bes Ronigreichs Sannover. Des Ronigs Pervatvermogen bleibt ju beffen Berfügung. b) Offiziere und Beamte ber bannover'ichen Armee berfprechen auf Chremwort gegen Preugen nicht ju bienen, behalten Baffen Bepad und Pferbe, fowie bemnachft Behalt und Competengen, und treten ber Administration bes Ronigreiche Sannover gegenüber in Diefelben Rechte und Unfpruche, welche ihnen bisher ber hannoverschen Regierung gegenüber augestanden. c) Unteroffigiere und Gemeine in ber tonigl, hannoverfchen Urmee liefern Baf-

fen, Pferbe und Munition an die von bem Ro. nige von Sannover ju bestimmenden Echetons mittelft Gifenbahn in ihre Beimath mit beut Beriprechen gegen Preufen nicht ju bienen. d) Baffen, Bferde und fonftiges Rriegemates rial ber hannoverichen Urmee werben von bejagten Offizieren und Beamten an preußifde Commiffare übergeben. - Diefe Bedingungen fird von bem Ronige von Sannover angenom. men worben.

In Trantenau (Böhmen) follen bie Ginwohner heißes Baffer, brennende Pechtrange und Steine auf unfere einrudenden Truppeu geworfen haben. Die Stadt nurde dechalb befchoffen. Sinter Trautenau find ein paar

Dorfer in Feuer aufgegangen. Die beiben Tage bes 27. und 28. find auf bem bohmischen Ariegetheater von wiederholten großen und bluttgen Bujammenftogen erfullt gewesen, die am 27. noch fein enischeis bendes Ergebnig hatten, am 28. aber mit bem Giege ber Preugen enbeten. Das Echladifelt, auf bem bie Urmee bes Kronpringen fampfi, ift leicht beschrieben. Die Subgrenze Echle. fiens lauft in einer ziemtich geraben Binie, welme nur burd bas herroripringende langliche Biered ber Grafichaft Glag unterbrochen wird. Diefes Biered bildet naturlich zw.i veriprin gende Bintel, und der weftliche von beiben ift es, der uns hier intereffirt. Es ift ber Bezire pon Braunau, der fic (jedem Touriften durch bie Aberebacher Felfen befannt) wie ein Bipfel nad Schleffen hinunter biegt und von beiben Geiten bon preugischem Gebiete einge-ichloffen ift. Go ziemlich an ber außerften Bafis biefes einspringenden Diftriles find bie

## Veuilleton.

#### Der Spieltisch Peter bes Großen.

1 1das

11.

Rein Babegaft Rarlebade mar baburch gewedt worben, bag es Rachts in ber Berfitatte Des Tifdlermeifters Michael Rofer gebrannt batte. Ginige Bolger jum Fournieren, welche erodnen follten, hatten ju gluben angefangen und die Gruth fich einem Saufen Spane mitgetheilt. Co war bas Teu.r entftanten. Der Rauch, ber burch ein Rif in ber Dede in bas Bimmer Des Tijchlere, Das unmittelbar über teiner Werfftatte gelegen war, emporbrang, hatte Diefen fruhreitig genug aus feinem obnebin febr leichten Schlaf gewedt, und mit Gulfe ber hausgenoffen mir ber Brand gelofcht wor. ben, che er noch um fich ju greifen vermocht. Ge mar babet außer jenen Bolgern nichts verbrannt, als ein fleines breiediges Tifchen. Am Abend beffelben Tages aber mar Richael Rofer auf bem Dacbboden feines Saufes tobt gefunden worden. Er hatte fic mehre Stiche ut ben Sais gegeben. Hun erft machte ber Borfall Auffeben, und man fprad allgemein, ber Berluft Diefes fleinen Tifchens habe ben Ungludlichen ju biefer That getrieben. Allein nur Benige mußten, mas es damit fur ein naheres Bewandtniß habe. In ber That aber

Inupfte fic fur ben Mann an ben Tiich eine Reihe der verhängnifvollften Saudlungen, die es Bedem, der ibn gekannt, flar fein laffen mußten, bag er beffen Berluft nicht ju überle-

ben vermocht.

Behn Jahre beilaufig waren es, ba fanb Michael Rofer bem reichen Tifchlermeifter gob. ner noch als Gefell. Dichael mar, mas man fagt, ein bubicher Menich; boch ichlant gut ge-wachfen, in den Dreißiger. Gein Beficht etwas bleich und hager, batte einen icharfen, beinabe intereffanten Ausbrud; fein fcmarges haar nach bamaliger Art binten furs geschnitten, bing an beiben Schlafen in zwei einwarts gebrebten Loden berab. Die bunflen Mugen verlieben feiner Physiognomie etwas, mas fesseln, wenn auch feine Reigung erweden fonnte. Und Das mit Recht. Der Gefell mar barthergig jab, verbiffen, und leidenschaftlich gewinnsuch. tig. Er batte feine Freude, suchte feine Erbo. lung, hafte Jeden, der über ibm fand und befib'en tonnte, vornämlich aber feinen Meifter, wenn auch nur barum, weil er fein Berr mar, bebei gludlich, mit Saus, Familie und Ga-tern gefegnet, mabrend er felbft arm, unfrei, noch bagu mit einem Rinbe belaftet ba fand, bas ibm außerebelich ju Theil geworben und Das er nach dem Tabe ber Mutter bei einer Bittme in Die Mflege batte geben muffen. Lob. ner, bei aller Gemuthlichkeit ein heller Ropf,

durchfah ben Rofer. Allein er bebielt ibn, weil er ein intelligenter, trefflicher Arbeiter war.

Gines Rachmittags arbeitete Rofer eben in Bemeinschaft mit einem Rameraden, Ramens Reil, ale der alte Hofrath Krufius, ein lang. fahriger Befuder bes Babes, ber mit Lobner fich gern unterhielt, nachdem er Manderler in ber Bertftatte besichtigt, mit gang großer Aufmertfamfeit vor einem fleinen Tifchen fichen ließ.

3ft bas Alichen bort", fragte er, "nicht von ber Bittme ju ben brei Beimen," Der

Möhring ?"

"Bobl!" erwiederte Lohner gleichgiltig. Bie boch fchaten Gte et?" fragte Der

Sofrath weiter.

"Bie boch? So viel als Brennholz baron ift," antwortete ber Lifchlermeiner mit gering. fcagigem gadeln. "Gin aftes, wurmftichiges, icagigem Ladeln. "Gin altes, wurmftidiges, ledes Tifden aus gebraunten Gidenholg; ein Spielufd, übrigens von absonberlicher Ron-Un ben brei Ceiten Bertrefungen für Spielmarten, und in den brei Winkeln Treff Uh, Did Mf und Garean-Sieben ausge-ichniht und farbig eingelegt. Die orel Beine bilden, wie man es nennt, ein Paternofter. Das eine bavon ift übrigens in der Witte gebrochen. Go mag zwanzig Rr uger werth fein und die Reparatur wird wohl beinabe balb fo Diet Bebeit eines Raifere, fo frang bei

Breuten Die Liebau westlich und bei Radio) billich vorgegangen und haben fo gleich ben Braunauer Diftrift abgeschuitten und bie große Strafe ach Josephitadt u erreichen gejunt, was ihnen ench im Be genner if, denn burch bir Granabier of State bir bes b. Armeeto pe ein Uebergan auf as trob Urrber und geweinen und ich be Stafe nach Josephiladt geöffnet. Der Rampiplat bee Bar-Deforpe befindet fich nordwärts von Cfalit im oberen Aupa-Thale. All ifat am BeigeBa borfer Baffer liegt eine Dicite in fabweiticber Michtung von Trautenau, Givel, welches bie Depefche aus Biban d. d. 29. fruh erwähnt, auf ber Balfte bes Weges gwifden Trantenau und Racbon, und buret biefen Greg in Die Ube ndt ber Defterreicher, bas Garbeforps und bas 5. Urmeelorps ju trennen, pereitelt; im Begen. theil muffen beibe ihre Bereinigung in Der Gegend pon Stalis volljogen haben, mabrend ber Rroupzing feine Rechte Dem Bringen Friedrich Karl reicht. Rimmt man Giein als ungefähr in der Mitte gelegen und ein wichtiger Anotenpunkt, für den Ort an, wo eine beide Araucen zusammen treffen konnten, so sind von Pilnifau (auf dem rechten Flügel der kronspringen Armes) eines 5 Meilen von Turpeinzieden Armee) eiwa 5 Meilen, von Tur-nan und Munchengrat, wo Pring Friedrich Karl und General Herwarth fteben, ungefahr 3 Meilen bis zu bemielben Punfte. Bas beu 3 Meilen bis zu bemielben Punfte. Bas beu Pringen Friedrich Rarl betrifft, ber glerbings wohl nicht die Hauptmacht bes Feinbes gegen ich hat, fo ift fein Borruden ein febr rafches, Munchengrat liegt an ber Sfer und ber Brag. Rarlun-Turnauer Gifenbahn, halbwege zwijchen Jungbunglau. Fürftenbrud ift etwa eine Meite judontlich von Munchengras. Das lettere ift von Brag etwa 10 Meiled entfernt.

Ueber das Gefecht bei Langenfalga find im Publifum mancherlei faliche Berüchte verbreitet worben. - Bur Fellfiellung tes Cache verhaltniffes muß wiederholt werden, bag Deneral Flies die Rachhut der auf Tennstädt ab. giehenden Sannoveraner mit Energie angegrif. fen, die Soben von Langenfalza erfturnit und ben Feind mit Berluft zurudgeworfen bat. 2018 das auf Tenuftadt abziehende Gros der Sanpfindlich betrobt fah, machte es Front und entwidelte seine gezammten Streitfrafte gegen bie Truppen des Generals Blied. Dieser beschloß, einem um das Dreifache ftarferen Feinde gegenuber Die genommene Ponition gu raumten.

Eline Teuppen gogeft fich in völliger Ordnung gurud. Bon einer Riederlage fift nicht bie Burud. Bon einer Miebertage fin nicht bie Rebe. Der rubmliche Rampf, welchen 6000 Breußen gigen 18 20,000 Hannoveraner mit far Arullere und Cavallerie bestehen mußten bat feilich auch ben Unicigm Iluig Du er gelostet, ooch Duvoen bie unvermeinen Berinfte ichon durch ben Birtbeil aufgewogen, daß vie abzievende nanhöveriche Armee endlich jum Steben gebracht warb.

Bager unferer Bundengenoffen tommet und eine wichtige Mittheilung gu. Dring Rarl bon Bate ern bat fein Sauptquartier nach Schweinfurt Somit fieht es nußer 3weifet, bag Die Auffiellung Der balerichen Remer um ber Main-Linie bereits vollständig beendet ist. Da das 8. Bundes-Armeekorps auch complet ist, so dürfte das allgemeine Vorruden der Bundebrruppen nicht mehr lange auf sich warten lassen. In württemberg ist der Aufruf der gur Verjugung gestellten landwehrpflichtigen Mannichaft der dritten und vierten Alterstaffe bes erften Aufgebots ergangen, fich junt Canb. wehrdienft bereit ju balten.

### Radocubinalditus Cannoveride Ates

Berlin, 1. Juli. Der Ronig nahm beim Abgange jur Urmee auf dem Schenisten Babn. hofe Abschied von der Ronigin, welche allein in Berim bleibt. eineme angentannderett auen

Beffern prangten Die Sauptftragen Berlins im Sahnenschmud, wie an den Tagen, in welchen Die Einnahme ber Duppeler Schangen und ber Infel Alfen verlundet morben. Rad bem Befanntwerben ber Depefchen aus Botha, Reinerg und Rachod wurden unter den Linden, in bei Bilbelind- und Leipzigerftrage na ben Saufern, an welche man es gu feben gewohnt ift, preußische Sahnen und Flaggen aufgezogen, benen in andere Stragen beutiche Fabnen folg. Bablreiche Daffen jammelten fich sor Dem Balais bes Ronigs, fimmte bort bie preu-Bifde Rationalbunene an, und brachten bem Ronige Lebehoche, renen folde auf ben Brou-pringen folgten. Der Konig erfcbien in Begleis tung res hrn. v. Sulfen auf bem Ballon und Durch ben Lettern Die Giegesnachrichten verlefent. Die Borte, welche ber Ronig baraut an das versammelte Boll fprach, verhauten unter bem endlofen Jubel, fo bab er fic ba.

rauf befchranten mußte, nur mit ber hanb gu grußen.

Der Erbreing von Augustenburg ift am

23. ubr Munchen nach Bien gereift. Der General ber Infanterie v. Der General Der Infanterie v. Berter Guleg, marend der polinificeit Modution Rum. wiender och fombuirten preufichen Ermee-Sorps), wird Generalgouverneur von Aurhessen. Drevden. Die bielige "commal" in ile

mit, daß bie preußtiden Behorden bie Befeftigung Dreddens beschloffen baben. Sierbei werde Icod mit migliopper Schonung privater Berhaltniffe verfahren werden.

Die "Dreddner Madrichten" merrufen ibre Mittheilung von ber bereus erfolgten Abreife ber Gefandten zu bem Konige nach Teblit. Dem "B. 3." febreibt man and Weien,

F3M. v. Benodel habe fich in Der litten Ber- fammlung bes Kriegsrathes geaußert, es fei ein Berrather in Der Berfammlung, ber ben Breugen ben entworfenen Operationsplay mitgetheilt, und er muffe bed alb von bem erften urfprunglichen Entwurf Umgang nehmen. Man gebt fogar fo weit, Ramen gu nennen! Ein hober Ctabeoffigur vernicherte, Die legten Bemegungen ber Breugen jeigten, bag fie bom Durationevlane ber Defferreicher Renntniß batten. (Das ift bas befte Beugniß fur Die Bwedmaßigfeit ber preußischen Operation.)

Botha, 29. Juni. Es beigt, ber Ronig und ber Kronpring von Sannover haben abr Etrenwort verpfantet, in Diciem Rriege nicht gegen Piengen gu fampfen, ebenfo die hannoverfcben Offiziere, welche Die Gritengewehre bebalten; Die Mann baften find entwaffnet und follen in Die Beimath entlaffen werben. Rriegematerial, Munition wer-

den ben Breugen übergeben.

### Frankreich.

Der "It. f. Dr." geben über Paris neue Mittheilungen über bie Saltung Frankreichs gu Desterreiche gu, welche Die Groffumgen, Die der Bergog von Gamont dem Graten Menscorff gemacht baben foll, wefentlich ergangen murben. Demnach jollen in ber letten Beit gent fidentielle Gröffnungen" swiften bem Inilerienfabinete und jenem von Bien fattgefunden haben, bei meldem eriteres erflarte, "Frant. teich gebente gwar eine fir fte und fogar mobiwollende Reneralität gegenüber Defterreich in bem Rampfe beffelben mit Italien gu beobach ten. Franfreich murbe fic aber genothigt fe-

So! Zwanzig Kreuzer?" erwiederte ber alte hofrath finnend. So viel ungefahr rieth ich, als der selige Möhring mir es zeigte. Ich wohnte damats in den "drei Helmen". Der aber lachte mir in's Gesicht und sagte: Zwanzig Gulden könnten Sie nur herlegen, ben Tisch vekommen Sie nicht!"

Gr mar wohl ein rechter Rarr!" ineinte Lobner ladend.

"Und nicht für vierzig Gulben, set es ihm feil, meinte Möhring", ergablie ber hofrath wei-ter; benn — wiffen Sie auch von wem bie-jer Tisch herrührt? Co was gibt es in ber jer Tisch herrührt? So was gibt es in ber ganzen Welt uicht, mehr! Es ist der Tisch den Peter der Große eigenhändig gezinimert hat, als er im Jahre 1744, einen Theil des Winter

in Karlebad gubrachte."
Rofer und Reil hielten in ihrer Arbeit einen Augenblic inne und beirachteten ben Tifch mit Aufmerkjamkeit. Rofer besonders, Der ei-niges gelefen hatte, firirte Ihn mit Intereffe. Auch Lohner war einen Augenblick ernsthaft geworben. Bald aber fagte ei

"Lieum, farum! bas ift eine Beichichte vom niten Dohring! Das Dobel mag aus pem niten Mohring! Das Movel muy and bem Saufe auf ber alten Wiefe ftammen, in wels fem Deter ber Große gewohnt hat. Er mag chem Peter ber Große gewohnt hat. Er mag einmel baran gespielt haben. Affein, bag er felbit es verfertigt — bas glaub' ich nimmer! Für Die Arbeit eines Raifers, fo fcblecht bas

Ding auch foust gemacht ift, ift es boch noch immer viel zu gefdict bingestellt."

3fr jeigt daburd nur, lieber Louner, erwiberte Rrufine, "dag 3fr fein Befdichte. fenner feib. Beter Der Große war in jedem Sandwerte wohl erinbren. In Saardam mar er Schiffsbauer. Barum folte er nicht auch elnen Tijd baben machen tonnen? War er einen Tifch haben machen konnen? War er auch sa Drechbler, tind eine elsenbeinernte Dose, die er hier gedreht, ist noch im Prager Mujeum. Er war zwei Jause nach einander hier, blieb mehre Monate, und Karlobad war damals ein trauriger und öder Ort. Er liebte das Spiel und konnte vielleicht einen Tisch, wie er ihn wunschte, nicht sinden. Warum
sollte er nicht versucht haben, sich selbst einen zu fabriziren? Der Möhring hat den Nich, in dem Konig bariff der Alar mehres in Dem Saus, barin ber Cjar wohnte, vorge. funden. Wer beweift, bag er ihn nicht ge-macht? Und ba ift es nun immerhin möglith, bag ein Ruffe, wenn man bie Cache ibm recht porftelle, ober irgend ein Raritaten-Sammlet, vorstelle, oder irgend ein Raritaten Cammer, zehn, sa auch zwanzig Dukaten sur folch ein Ding geben wutede. Ich habe das schon der Bittwe Möhring gesagt. Aber bas Beibervolk! Die Möbring lachte mich pole! Mem Gott! Die Mobring lacte mich aus. Gie fagte, fie hange nur an bem Tifch. den, weil ihr feliger Mann es fo fehr in Augenschein gehalten. Und weiter, fei es nur ein altes Rumpelkammerftud.

"So? aber ibn felbit bat fie fcblecht in Un-feben gehalten, Die Bere!" lachte lobner. "Ge-balten bat fie is übergens mit Bielen, und fagt vielleicht mohl beute nicht nein, wenn ciner tame! Berr Bofrath, laffen Gie fich mit folden Weibern nicht in viel me Blaubern ein!" Die Belben gingen lächelnd in die anfloigende Stubes!

Um Abend beffolben Tages fagte Rojer ju feinem Meifter: "3d habe bas Tifthen repariet. Benn es Gud recht ift, will ich ce bintragen zu Möhring."

Bir fdidt foon barnach felber," meinte 2 ohner distanti

30 gebe obnehin jum Schloffer," entgegnote Roier, "Da fomme ich vorbei."

Mun, wenn bu willft, in Gottes Ramen!" meinte Bobner. Und Die Platte Des Tifches mit rinem Ende abflaubend, fagte er fcmungelind: "Alleo bice Dobel bat ein Raifer gema br? Wer glaubt, wird felig!4

Bas foll ich für die Repardtur fordern?" fragte Rofer mit unficherem Blide, welcher eine tiefe Gregung verbergen follte,

Gi mas!" meinte ber Tifchlermeifter, | mag fie gehn Rreuger gablen!" lorfall Huffeben,

dad (Bortfegung folgt.)

Ungludlichen ju biefer That getrieben. Allein nur Britige vonften, wad es bamit fur ein nabered Bewandtnif babe. In ter That aber

beur aus biefer Reutrafitor berauszutreten, wenn feine eigenen Intereffen verlett warben, Dies wurde in indiretter Beife gefchehen, fe balb Defterzeich einen rein befinitiven Rrieg aufgeben und Die eventuelle Wiedererlangung bet Louibardei anftreben wollte, ba bie Combaiter 1859 von Frankreich erobert und von diefem tauschweise gegen Rigga und Cavopen abgetreten worden sei, welch' lettere nunmehr franzolische Browingen bilden." Diese Eröffnungen, sugt ber parifer Gewahremann ber "Porife" bei, feien brei Enge früher als bie italienifche Rriegereffarung notificirt worden.

## Rokales und Provinzielles.

Inowraclam. Es werden fortan Pfl. vategeadereien gur Beforderung an die im Belbe ftehenden mebilen Truppen unter folgenden Bedragungen angenommen: 1) Die Padete burfen nur Beficioungeftuce, Anerudungeges genflante, Baibef Duefen und bergleichen, vicht, aber Egmaaren enthalten. 2) Bu bem cingelnen Begleitbriefe bart ftere nur ein Das der gehoren; baffelbe tann bis ju 15 Bfund ichwer fein. 3) Der Begleitbrief muß genau ergeben, gut welchem Urmeecorps, weicher Divifion, wildem Regimente, welchem Batullon, welcher Compagnie (ober fonftigem Erfippensifeite) ber Abreffut gehort, welchen Grap und Charafter, oder meldes Umt berfelbe bei ber Melitar Bermaltung hat. 4) Die Berpadung ber Sendung mag eine haltbare, feste fein. Die Signatur faim aus einigen Buchftaben benehen. Um Beften ift eine gute Berpadung in 2Badoleinen, gehörig vernaht und verfiegelt, mit anigenabtem Leinen, worauf ber Rame bes Empfängere und die Benennung bes Truppentheile, bei welchem berfelbe fieht, ale Gig-Transportweife, wie fie im Felbe nur flatifinben fann, empfiehlt fich nicht bie Umvendung von Riften; unformliche Riften find als Pris vat. Dadereien ganglich ausgeschloffen. 5) Eine Angabe bed Werthes int nicht gulaffig, ebenfo wenig bie Entnahme von Boftvorfchus. 6) Der Abgender muß fich auf bem Begleitoriefe . möglicher auf ber Rudfeite beffelben - nach Ramen und Wohnort neunen. 7) Das Borts beträgt ohne Radficht auf Die Entjernung fur jeres Bjund 1 Egr.; ate geringfter Cat wird ber Betrag von 5 Egr. erhoben. 8) Dieje Gebuhr muß vom Absender bei der Boftaufgabe franfirt merben.

In Bejug auf ben Berfehr burch Boft. Anweifungen veröffentlicht ber Et.-Ming." folgende neue Bestimmungen: 1) Die Formulare ju ben Boit . Unweifungen werben nach bem Berbrauch ber jegigen Benande mit einem Coupon verfehen, in welchem der Abfender feinen Ramen und Mohnort, fo wie ben Belb. betrag ber Bahlung angeben, auch bas Datum eines Briefes ober einer Rechnung, Die Bitera, das Folium und Die Rummer eines Conto's ober Belages, fo wie ein Aftenzeichen einrucken faun. Den Coupon fann ber Abreffat non ber Boft-Unweifung abtrennen und ale Belag an fich behalten. 2) Berben in bem Coupon, außer ben nach Borftehenden julaffigen Angaben, fonflige Mittheilungen auf ber Borders ober Rudfeite gemacht, jo ift von dem Abfen-fender, außer der Bolt Amveilungsgebuhr, noch bas tarifmäßige Briefporto burch Auftiebung von Freimarten zu entrichten. 3) Die Pofi-Anweifungegebuhr beträgt vom 1. Juli 1866 ab im internen preufifchen woffverfehr: a) bei Bahlungen unter und bis 25 Thaler: zwei Silbergroschen, h) bei Bablungen über 25 bis 50 Thaler: vier Gilbergrofden.

X - Die erfte Beucente, vom beften Better begunftigt, ift beendet; bas Ernteresultat ift ein dugerft befriedigendes. Auch ber Rubfen ift in biefen Tagen eingeerntet, ber Ertrag wird wohl nichts ju munichen übrig laffen, nur flagen die Droducenten über ben billigen Preis, ba die Raufente noch nicht einnigt 2 Thir. pro Scheffel motiren wollen.

+ Stracino, 28. Juni. Die Urmah-len haben ein voraussichtliches Resultat berbei-geführt. Die hervorgegangenen Bahler find ale liberal, jum Theil ale oppositionell befaunt, boch gehort ein großer Theil berfelben ber polnifchen Rationalitat an.

Der geftrige Beitag wurde angemeffen gefelert, doch mugen wir befonders die Andacht ber judifchen Gemeinde hervorheben, die Betr Rabbiner 9. Stern burch Auswahl paf. fenber Bratmen und eine den Beitverhaltnuffen fich genau anschmiegende Bredigt, welche die Beffammelten, darunter viele anwesende Andersgläubige bis zu Theanen bintig, leitete.

(3) ne fem In voriger Boche murbe

ber Chauffee Maffeber in Santowo bei Gneien in einem Birtbobaufe erichlagen. Er wollte Die mit bem Gafteprith jantenben Gafte jum Frieben bringen, weshalb fie ibn mit Rnutteln berart traftirten, bag er in Folge beffen ein

Opier der Buth wurde. Gibing. Der "R. G. A." enthalt fel. gendes Eingefandt; Auch bei ber letten Urmabl fehlte Sr. Agathon Bernich, Redafteur und Berleger der (confervativen) "ElbingerAnzeigen" Wober fommt es, bag genannter Derr in felnem Organe jeben Urwahler aufforberte feine Pflicht ju thun, und Die eigene Bilicht vergaß?

Riemals hat bas verfehrte Sprudwort: "Richtet Gud nach meinen Worten, aber nicht

nad meinen Thaten" einen treffeuberen Belag gefunde Will the Dister Beref

Cachfifches Rriegs: und SturmiBied. 

Wird nur in Wien tepfiffen, f him Der waten turch Moralt und Scince, Wenn's möttig wirb, Deerjemersche, ! 

Uns glängt vorau im Ruhmesschein Herr Bengk far undeplutig. Mer tehen druf toch mulbig Igt lauf nich fort, tu Braiffe, fieb! Lie Sachfon wumen! Hortienersche! 

Militor Der werden ims für ten Scantil Mer werden ims für ten Scantil
Bu revauchten miffen, Tag uus de Braiffen tazumal Aus Holftein rausteldinissen. Ten Gualsschap hat der Kinanzier, Tem Königstein, Herziemersche! Jum Schuß schon überkaben,

Rleich hinter aus tommt Balern ifoch, Alein guiter eins tonnin Patiern 10ch, Hannober und tec., Schooben;
In Schleswig schrein mer: "Bibat hoch!
Der Braiffe folls nicht haben!
Was kommt noch von der ledern'n söh??
"Dis Hückburg, Herrjemersche!
Ren Braiffe pleibt am Kaben,

Auflofung bes Rathfels in Dr. 50 b. Bl. beilnabme Das Berg!' dinge

# Blut und Leben hinzugeben hereit ober bereitst verwiget, ber Pflege ver Lagarelbe

oid die Saglich zweimal. — Bierteljährlich 1 Thu 5 Egra

3um Abonnement auf die taglich zweimal rofcheinende ind Illang

Ocer-Zeitung",
Ocer-Zeitung",
Ocher-Zeitung",
Ocher-Zeitung",
Organ der Fortschrittspartei,
(begründet von Bilhelm Dunker)
ladet die Erpedition ergebentt ein. Die Zeitung hat sich durch ibra Billigteit dei geoßer Cedingenheit einen bedentenden Leferkels erworben: sie ist über gang kommern, die Provinzen, Bosen, Ost- und Beltpreußen berbreitet. Sie brügt täglich einen Letartiset von volliesche Warteil wird vorallig gesichtet und alles Weltpreußen berbreitet zur Kennum der vollieben Bareital wird vorallig gesichtet und alles Welthat wird telegradbilder Dereiten zur Kennum der vorant leber von beninden Vorgunge in Berling das Blant Britiste angener Correspondenten. Die Kammerber andlungen werden erhavelse und belweite früher als von den Berline eigener Correspondenten. Die kammerber and proving wird die größte Answertlankeit geschentt. Ein beliebter Jeinkerden mitgebeit. Der dentlichen Briefen das Berliner Leben; cußerdem Rovellen, Erzählungen u. s. in. An Conrisen, Marktberlichten aus Verlin, Getellin, Breklau, Dang, Kospin in k. w. liefert die Zeitung alles wuh sin ein größtes Narrichterlichten aus Verlin, Breklau, Dang, Kospin in k. w. liefert die Zeitung alles wah sin ein größtes Narrichterlichen der Verließten der Leter Zeitung.

Die Erpedition der Teer Zeitung.

## Die Illustrirte Berliner Morgen-Zeitung wird von nambier Woche unfinte Morgens, feben Albent fauger Genning) reicheinen und bem

entsprechend der Titel in Berliner Beilung

geandert werden. Nach Auswares findet die Berfendung wie bieber mit den Abende und

Nacht Boften ftatt.— in letter Zeit mehrere Karten vom Kriegsschauplat und Vortraite bervorragenber Versonen gebracht haben, so werden wir auch im nenen Enarial Rarten Blane, Portraite und Rriegebilder, fowie andere Illuftrationen in größter Mannigfaltigfeit bringen, fitt beren vorzigliche Ansfidrang ber Rame Des Anuftiers, & Machin mabn bungs

pringen, ift beren vorzugliche Aussichenng der Name des Anniers, E. Mechlie des bungs und glauben allen andern illustrirten Blattern zuvor kommen zu können.

Die "Illustrirte Berliner Zeitung" wird wie bioder vie politischen Rachtichen des Targed, telegraphische Depeschen, Rachticken aus der Arbeina und aus Berlin, Gerichte Werschandlungen, Komme und den täglichen Berliner Sours zettel geben.

Sine Bergrößerung des Formats soll und in den Stand sesen anatubrischere Mittheilungen zu geben und bossen wir in recht ühlteichen Bestellungen auf bas neue Dücktelichen Anerkennung unserer Bestrebnügen zu sinden.

Abonnements nehnen au zum Presse von DEstr. peo Durtal alle Königl. Post-

Ctallfdreiber Etraße 33.

Gin vollfiandiges Labenrepofitorium, jum Materialgeschafte fich eignend, ift in bem Goscicki iden Geschäftslotale sofort zu verfaufen.

Inowraclaw, ben 25. Juni 1866.

C. Wallersbrunn, Bermalter ber v. Goscicki'schen Concursmaffe

# achiteinlatten

offeriel ju 8 R pro Cood

Expedition der Illuftrirten Berliner Beitung

Adolph I. Schmul, maden metron miste gelegei Bromberg.

Feldpostbrief-Couverts Hermann Engel emfiehlt

Befanntmachung.

Die Beerespflichtigen, welche in ben Jahren 1843 bis einschließlich 1835 geboren und in ben Jahren 1865 bis ein= schließlich 1857

1. zur Armee-Reserve,

2 zum Train, oder zum Dienst als Handwerker,

3. zur Ersat=Reserve designirt worden, oder

4. disponibel geblieben sind werden hierdurch aufgefordert, sich unter Vorzeigung ihrer betreffenden Militar= Papiere, sogleich, spätestens aber

bis jum 4. Juli im Polizei-Bureau, Behufs Gintragung in die Stammrollen zu melben.

Die unterlassene Melbung würde unter Umständen die vorzugsweise

Einstellung zur Folge haben. Inomraclam, ben 29. Juni 1866.

Obwieszczenie.

Do wojska obowiązani, którzy w latach 1843 do włącznie 1835 urodzeni w latach 1865 do włącznie 1857

1. do rezerwy armii,

2. do trenu lub do służby jako rzemiesmik,

3. do rezerwy kompletowanie przeznaczeni zostali, lub

4. do dyzpozycyi pozostali

wzywają się niniejszem, aby się pod okazaniem swych papiorów wojskowych natychmiąst a najpóźniej aż

do daia 4go Lipos rb.

w biórze policyi celem ich zaciągnięcia w rolę wojskową, meldowali.

Zaniechane meldowanie skutek natychmiastowego wstawienia do wojska pod okolicznością mieć by mogło.

Inowrocław, dnia 29. Czerwca 1806.

Der Magistrat.

Unfre vaterlandische Armee steht in Waffen. Schlachten sind geschlagen, Siege ersochten worden, aber auch schon manche Opfer für das Baterland gefal-Ien. Betend begleitet unsere Theilnahme die Tapferen, aber auch durch die That wollen unsere Herzen die Sorge für diejenigen erweisen, welche für das Vaterland Blut und Leben hinzugeben bereit, oder bereits verwundet, der Pflege der Lazarethe überwiesen find.

Die Unterzeichneten sind zu einem Comitee zusammengetreten, welches sich die Aufgabe gestellt hat, zum Besten der Verwundeten zu wirken und laffen daher hier= mit die herzliche Bitte an die Bewohner ber Stadt und Umgegend ergehen, sie durch Gewährung freier Liebesgaben in der Lösung dieser Aufgabe freundlichst zu unterstützen. Jede von den unterzeichneten Frauen ist bereit, Gaben in Empfang zu nehmen.

Inomraciam, am 1. Juli 1866.

Laura Neubert. Fanni Bibergeil. Anna Bode. Melanie Drweska. Anna Hoeniger. Bertha Hulsen. Emma Kurtzig. Franczka Kryszewska. Amalie Pielke. Wilhelmine Reiter. Rosamunde Richardi. Ma'ie Schönfeld.

Unspertant.

Wyprzedaż.

Aby prętko uskromić, przedaję teraz po zniżonych cenach. Um fchnell ju raumen, verfaufe ich jegt ju berabgesesten Preisen.

Wilhelm Neumann.

Wir beabsichtigen unser

# MANUFACTUR-WAAREN-LAGER

bedeutend zu verkleinern, und haben die Preise sammtlicher wollener, baumwollener und leinener Artikel sehr herabgesetzt. Indem wir ein geehrtes Publikum hiervon in Kenntniss setzen, bitten wir um geneigten Zuspruch. Martin Michalski & Comp.

in Inowraclaw.

**Uusverkauf für Damen.** 

Wyprzedaż dla dam.

Um mit meinen gangen Lager von feibenen und wollenen Paletots, Radmanteln und Mautillen ichleunigst ju raumen, ver-Taufe ich bieje Artifel zu bedeutend herabgesetzten Preifen.

Cheac cały mój skład jedwabnych i wełnianych paletotów, płaszczyków, i mantylów jak najprędzej wypróżnić, sprzedaje takowe po znacznie zriżonych cenach.

J. Gottschalk's Wwe.

Der Reue Elbinger Anzeiger

(Bolfe-Beitung fur Die Proving Preußen) mit Ausnahme der Sonn- und Kestlage, und beträgt der vierteljährliche Abounementspreis für Auswärtige 23 Egr. 9 Kf.

Bestellungen, die rechtzeitig erbeten werden, nehmen alle Königl. Bost Anstalten am.
Das Blatt wird wie bieber die neueften Lagesereignisse in möglichstem Umfange bringen, sowie in der "Bellinge" die Lagesfragen in leicht fahlicher Weise besprechen, außer

den Correspondenz-Artifelm aus den übrige Gradten der Proving, enthält das Blatt Marktherichten von den größern Sandelsplaßen, sowie die Berliner und Stetti er Getreide- und Spielies Preise in telegraphischen Depeschen Michtige Rachrichten, namentlich solche von dem jeweiliger Ariegsschanplaße werden wir stets telegrophisch so schuell als alle andern Beitungen und die Berichte über die Sieungen des im nächsten Monate ausammentreseuden Landtages in möglichster Ansschlichstett bringen 3n dieser billigsten aller Zeitungen sinden Inserate, die mit 1 Egr. die Corpus-Spalt-Zeile berechnet werden, die weiteste Berbreitung.

weitefte Berbreitung.

Die Exped. des Neuen Elbinger Anzeigers. Elbing. Spieringeffrage Rr. 13.

Berrmann Thiels Commerfproffen affer. Erfunden von Dr. Sennede, gegen Sommeriproffen, Blechten, Leberflede, Sautfals ten, Rarben, Rafenrothe, fprode Baut, Didel, Binnen etc. macht ben Teint gefdmeibig und blenbend weiß. Breib à Flacon 20 Cgrherrm, Chiel, Berlin : Fabrit Bafferthorftr. 32. Alleiniges Depot fur Inowraciam und Umgegend bei hermann Engel in Inowraclam.

Neueste und praktischste E Gisschrante 3

empfiehlt Joseph Levy. Dobel-Magagin.

Cobn, Thorner Borfladt.

Gin zweifpanniger 28 agen und ein Poferd und Gefdirre ftehen zum Berfauf bei herrn

Muguft Gabrielofi,

## Zur Nachricht!

Im den Ansprüchen der Zeit Rechnung zu tragen, beabsichtigen wir die neuesten Mittheilungen vom Ariegsschauplat 2e., verdunden mit dem Berichte der beliner Getreide- und Kondsbörse, bei genügender Betheiligung wöchentlich viermal, außer den Tagen, an welchen unser Bochenblatt erscheint, berauszugeben. — Bir eröffnen sür diese Ni theitungen vorläufig ein wonatliches Abonnemt don 3 Ege. sür die Abonnenten unseres Bochenblattes, für Richtabonnenten mit 5 Ege., wasur wir auch die im Laufe des Tages eintreffenden telegraphischen Mittheilungen gratis liefern. Diese Extrabsätzer erscheinen den worgen ab und können schon um 6 Uhr früh bei uns in Empfang genommen werden.

Um rechtzeitige Anmeldung bittet

Brieffaften ber Redaftion. herrn g. in Strzelno. Bon Ihrem Benen, weil von anderer Geite ein Bericht abnlichen Inbalts une zugegangen mar. Wir bitten um fernere Correspondeng.

Sandelsbericht. Inomrnefam, ben .30 Juni.

Man notirt für Weizen: gesunden 125—128pf, bestlunt 56 bis 58 Ebt 128—230 pf, hochbnut 58—60 Tht. feinste, schwere Gorten über Ritiz bezahtt.
Roggen: 120—123pf. 30 bis 32 L.J.

Erbfen: Fuller. 35-38 Ebl. Rodimagre 42 Ebl. Gerfte: große 28-30 Ehl., bubiche helle fcomere

33 Thi. Safer: 23 Thi. per 1250 Bfd, Rartoffeln 10-13 Sgr.

## Getreide: Durchichnittepreis

in der Areisstadt I immraelaw.
(Nach amtica roticung.)
Monat Lun.
pra Scheffel.
2 Thl. 11 Sgr.
1 23 Reizen. pra Scheffel. Roggen. Gerfte. 10 Kartoffeln Den pro Centuer 1 Etroh p. Schd, à 1200 Bfd. 12

Bromberg 30. 31200 pp. 12

Bromberg 30. 31200 pp. 12

Belgen: gang gesunder 62—66 Lhl. feinke Qualität 1—2 Lhl. über Noti3. weniger ausgewachsener 122—127vf. 44—50 Lhl. ftark ausgewachsener 35—40 Lhl. Rogen 35—36 Lhl. Erbsen Kutter 38—40 Lhl. Rocherbsen 45—47 Lhl. Erbsen Kutter 38—40 Lhl. kocherbsen 45—47 Lhl. Er. Gerke 30—35 Lhl. feinke Qualität vr. Wispel

Safer 25 30 Sgr. pro Scheffel Spiritus 13 Ehlr.

Thorn. Mais des ruffife-polnifden Geldes. Bolnifd Bapier 531/4 pet. Muffift Bapier 53 nCi. Alein-Courant 40-44 pet. Grop Courant 11-12 pet.

Serlin. 30 3qui.

Berlin, 30 Juni.
Poggen mati 1000 40°, bez.
Buni-Ink 40°, ocz Juli-Ang. 40°, bez. Sept.-Oft. 40°,
Diritus koce 12°, Inni-Juli 11°, Sept.

September-Ottober 19 Auf Jam-Juft 11 Jan.
Rubol Juli 12 /2 — Cevt. OR II da.
Posener nene 4 /6 Pfandbriefe 83 bez.
Umerit. 6 /6 Mileihe b. 1882 68 /4
Ptussische Bantneten 63 /4, bez.
Staats ich uldsche 71 bez.

Dangig. 30. Inni. Beigen. Glimmung: recht flau. — Umfas 50 Laften.

Drud und Merlag bon hermann Engel in Inotbraulem